# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, ben 28. Februar 1821.

Angekommene Frembe bom 23. Februar 1821.

Harde; Hr. Cutsbesiger v. Sczuniecki aus Helmno, Hr. Gutsbesiger von Gajenpski aus Wączyn, Hr. Pachter Guberian aus Neuborss, Hr. Gutsbesiger von Vierkoski aus Morasko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Koszukki aus Geiersbors, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Weichert aus Obornis, I. in Nro. 3 St. Abalbert; Hr. Geheimerath v. Rappert aus Pinne, I. in Nr. 210 Milhelmsstraße; Hr. Landrath von Wolandsi aus Inowraciaw, Hr. Gutsbesiger v. Poninssi aus Tarnowo, Hr. Gutsbesiger v. Sulerzycki aus Gursi, Hr. Gutsbesiger von Indlinski aus Dziechowo; Hr. Vischof aus Osisi, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Or. Portrait-Maler Baungarten aus Dresden, I. in Nr. 99 Wilde; Hr. Partlstulier Przesbzieski aus Pohlen, I. in No. 165 Wilhelmstraße.

Den 24. Februari

Hr. Gutsbesitzer v. Potocki aus Wronczon, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psiarsko, hr. Gutsbesitzer v. Bukowiecki aus Mnichy, l. in No. 243 Bred-lauerstraße; Hr. Erbherr v. Lipski aus Gudom, Hr. Landrath Debicki aus Cirke, l. in No. 116 Breitestraße.

Den 25. Februar:

Hr. Ebelmann von Bojanowski aus Bugosz, hr. Kaufmann Gerffenberg aus Breslau, hr. Gutsbesitzer Dpitz aus Bytoslaw, hr. Kaufmann Busse aus Mogasen, I. in No. 394 Gerberstraße.

Ubgegangen.

Hr. Kausmann Gerhardt nach Frankfurt a. D., Hr. Kausmann Lesser nach Landsberg, Hr. Kausmann Eswege nach Breslau, Hr. Gutsbesitzer von Bialoblocki nach Krzesliß, Hr. Gutsbesitzer v. Drweski nach Boborowo, Hr. Graf v. Potworowski nach Fraustadt, Hr. General v. Uminsti nach Smulitz. Subhaffations : Patent.

In Folge dos zwischen den Glänbigern und den Gemeinschuldner J. G. Trepp= macherschen Erban errichteten Bergleichs, sollen auf den Unfrag der Euratoren der J. G Treppmacherschen Eredit=Massenachstehende dazu gehörige, hier auf der Borstadt Eraben belegene, jeht in drei Theile getheilte Grunossücke öffentlich verkauft werden und zwar:

1) bas feht mit Dero. 30. bezeichnete, auf dem Theilungs-Plane mit den Buchstaben e. f. g. k. abgesonderte, aus einem massiven Speicher von 2 Etagen, einem Stall- und Remisengebäude bestehende und einen Flächen-Inhalt von 41 [R. 131 [ Fuß enthaltende Antheil, bessen Werth auf 5069 Arhl. 19 gGr. 8 pf. gerichtlich ausgemittelt ist;

2) der jest die Mro. 29. litt. B. führen sollende, auf dem Theilungs-Plane dit den Buchstaben b. l. m., n. d. e. f. g., h. i, bezeichnete, eine Wagenrennstenehit Stall litt. C., Orangerie- und Wohngebände litt. D., einen Abtritt litt. E., einen Brunnen, den ganzen Garten, nebst ben darinnen befincils chen Anlagen und einen Flächen-Raum von 386 M und 20 Juße einschlies siende Autheil, dessen tarmäßiger Werth überhanpt 7918 Athl. 4 gGr. 8 Pf. beträgt;

3) berjenige Autheil, welcher auf bem Theilungs - Plane mit ben Buchstaben a, b, l, m. n, d, bisa, marquirt ift, in einem neuen Speicher litt. X., einem Patent Subhastacyiny,

W skutek układu sądowego pomiędzy Wierzycielami i Sukcessorami J. G. Treppmachera kupca zawartega, maią bydź na wniosek kuratorów massy kredytowey tychże Sukcessorów mastępuiące nieruchomości do teyże massy należące, tu na przedmieściu grobli sytuowane, teraz na trzy części podzielone, drogą publiczney nicatacyi przedane a mianowicie:

- na, przy podziałe lit. e, f, g, k, oddzielona, z spichrza murowanego o dwoch pietrach, z stayni i wozowni składaiące się w obiętości 41 Pretowi 131 Istop maiąca, na 5069 tal. 19 dgr. 8. d. sądownie oszacowana;
- 2) Nieruchomość teraz Nr. 29. lit. B. micé maiaca na planie działowym literami b, 1, m, n, d, e, f, g, h, i, oznaczona, z wozowni wraz z staynia lit. C., oranzerya i domem mieszkalnym lit. D., wychodkiem lit. E. oznaczonemi, wraz z studnia, całkim ogrodem, w nimże znaydującemi się założeniami, powierzchni 386 Pretów i 20 Detop zawierająca, ogolnie na 7018 tal. 4 dgr. 8 d. oszacowana: 3) Nieruchomość na planie podziałowym lit. a, b, c, m, n, d, aż do 2. oznaczona, z spichlerza lit. X. z tylnego domu lit. Y. i muru opasanego przy ulicy się składaiąca.

Sinterhause litt. Y., und in einer-Mauer von der Strafe beffehet, einen. Aladienraum von 50 MR. 28 Muß' enthalt, mit ber Sauenummer 29. litt. 5201 Rtbl. 11 aGr. 4 pf. belauft.

Raufluftige werben biermit vorgeladen, in ben hierzu vor bem Beputirten: Landgerichterath Frombolz auf

ben 3 1. Januar,

ben 31. Mary

ben 26. Juni 1821

Bornittage um g Uhr anbergumten Zer= minen, von welchen ber lettere peremtorifd ift, in unfrem Inftruktione-Immer gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewärtigen, bag borgedachte Grundsflude ben Meiftbietenben, gegen baare Bezohlung in: Courant ad Depositum. adjudicirt werben.

Die Zaren nebft bem Theilunge-Plane fonnen in ber Regiftratur eingeschen werden ..

Dofen den 14. Oftober 1820.

Roniglid, Preuß, Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiasnki.

Enbhaffations = Datent.

Bon ben unterzeichneten Konigl. Land= Gericht wird biermit befannt gemacht, bag auf ben Untrag ber Real-Glaubiger bas bem Johann Repomucen v. Lojemefi gehörige im Frauftabtiden Kreife zwischen Frauftadt; Liffa und Schmiegel belegene, nach der im Jahre 1806 aufg. nomme= nen gerichtlichen Taxe auf 44,364 Ribl. 15 gGr. + Pf. abgeschatte adeliche Gut Rlein-Rrentich, over Krzycko male, of-

w obietości 50 Pretow i 28 Mst. zawierajeca, Nro. 29. lit. A ozna. czona na 5201 tal. 11 dgr. 4 d'oszacowana.

A. verfeben, beffen Tarwerth fich auf. Ochote kupna maigei zapozywaią sie ninieyszem, aby się w tym celu przed Sędzia Ziemiańskim Fromholz na terminach.

> dnia 31. Stycznia dnia 31. Marca

dnia 26. Czerwca 1821,

zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z ktorych ostatni iest peremtoryczny w naszym Zamku Sądowym stawili i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiącamu nieruchomości te za gotowa zapłata w grubey monecie: do Depozytu przysądzonemi zostaną...

Taxa i plan działowy może bydz. w naszey Registraturze przeyrzana...

Poznań d. 14. Paźdz. 1820...

Patent Subhastacyiny.

Niżey. podpisany Królewsko-Pruski Sad Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż. dobra szlacheckie Ur. Jana Nepomucena Lojewskiego dziedziczne w Powiecie Wschowskim między miastem. Wschowa, Lesznem i Szmiglem ležące, podług spisaney w roku 1806 raxy sadowey na summe 44.364 tal. 14 dgr. I fen ocenione, Male Krzyfentlich im Wege ber nothwendigen Guber cko zwane, publicznie droga koniebuffation verfauft werben foll, und die ezuev Subhastacyi sprzedane bydz Bietunge Termine auf

ben eten Rovember 1820, ben 27ffen Sanuar 1821 unb ben 20ften Guni 1821 bestimmt find.

Es werden baller alle biefenigen, melche biefes Gut ju faufen gefonnen, jub zahlungöfahig find, hierburch aufgeforbert, fich in ben gedachten Terminen. wovon der lette peremterifch ift, Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Boldt entweder perfonlich oder burch gehörig legitimirte Bevoll= machtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, baf bas Gut bem Deife und Beftbietenben nach er= folgter Genehmigung ber Intereffenten, abjudicirt werden wird. Die nabern Bebingungen tonnen auf bem biefigen Canbgericht jederzeit eingesehen werben.

Fraustadt ben 15. Juni 1820.

Roniglich Preug. Lambgericht.

Edictal = Citation.

Bon bem Ronigl. Landgerichte Brom= berg werden fammtliche unbefannte Raffen = Glaubiger, welche an Die Militair= Raffe :

1) bes aufgelofeten britten Bataillons zweiten Vosenschen Landwehr = 3n= fanterie = Regimente, aus dem Beit= raum vom erften Januar bis zum Tetten Oftober 1816.

maia, i termina do licytacvi

na dzień 2. Listopada 1820,

27. Stycznia 1821. 20. Czerwca 1821.

sa wyznaczone.

Wszyscy wiec ochote kunienia debr tych maiacy i zapłacenia ich w stanie będący, wzywaią się ninievszem, by na ferminach wyżey oznaczonych, z których ostatni iest peremtorycznym, przed południem o godzinie o przed Delegowanym Ur. Voldt Sedzia Ziemiańskim, osobiście lub przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali lie, iż naywiecey daiący dobra te za poprzednim zezwoleniem Interrestow przysądzone sobie mieć bedzie. Warunki kupna tego w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim każdego czasu przeyrzane bydź moga.

Wschowa d. 15. Czerwca 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański-

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sad Ziemiański Bydgoski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kass woyskowych, iako to:

1) do kassy rozpusczonego trzecie go batalionu pułku drugiego piechoty sily zbroynéy Poznańskiey z epoki od 1. Stycznia do ostatniego Października 1816.

bes ehemali gen erften Bataitions zweiten Bromberger Landwehr-Reginents, vom erften Novbr. 1816 bis zum lehten Januar 1817.

3) best ehemaligen zweiten Dataillons fünften Pasener Landwehr = Regisments, aus dem Zeitraum vom ersten Februar bis zum letzten April 1817. und

4) des jetzt noch bestehenden zweiten Bataillons Bromberger Landwehr=

Regiments Dr. 9h

Unsprüche zu haben vermeinen, öffentlich vorgeladen, ihre Unsprüche in dem auf den 5 ten May 1821 an hiesiger Gerichtöstelle vor dem Deputirten, Hrn. Lands Gerichts-Auskultator Papke, anderaumten Termine, entweder in Person, oder durch einen gesehlich zuäßigen Bevollmächtigten anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben, nach fruchtlosem Ablanke des Termins ihrer Ansprüche an die gedachte Militair-Kasse für verlustig erklärt, und blos an 12 person dessenigen, mit welcher sie kontrahirt hatten, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 14. December 1820.

Cubhaftations - Patent.

Die im Czarnifowschen Areise bei ber Stadt Czarnifow belegenen, zum Nachlasse der verehelichten Drews gehörigen Grundstücke, bestehend aus einer Scheune, einer Hufe Land und einer Grutkerwiese, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 728 Athlr, 14 ggr. gewürdigt wor2) do kassy byłego pierwszego batalionu pułku drugiego landwerów Bydgoskich zepoki od 190. Listopada 1816 aż do ostatniego Stycznia 1817.

3) do kassy zeszłego drugiego batalionu pułku piątego landwerów Poznańskich z epoki od r. Lutego aż do ostatniego Kwic-

tnia 1817, i

4) do kassy teraz ieseze exystuiącego drugiego batalionu pułku Nro. 9. b landwerów Bydgoskich

Nto. 9. landwerów Bydgoskich pretensye mieć mniemaią, aby swe pretensye w terminie na dzień 5. Maia 1821 w tuteysz, m lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke wyznaczonym albo osobiście lub też przez pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu tego terminu, za utraconych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby, z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

Bydgoscz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunta pod miastem Czarnkowem w Powiecie Czarnkowskim położone do pozostałości zamężney Drews należące, z stodoły, włoki toli i połowy łąki Grutka zwaney składaiące się, ktore podług taxy sądownie sporządzoney na 728 tal. 14 dgr. są oce-

ben finb, follen auf ben Untrag ber Er= ben Theilungs halber bffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, und ber perentorische Bietunge = Termin ift auf ben 3fen April 1821 por bem Land= gerichterath Ruichte Morgens um 8 Uhrin Czarnikow auf bem bortigen Rathhau= fe angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundftud bem Meiftbictenben zugeschlagen, und auf die etwa nach bem Ternin einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefegliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens freht innerhalb 4 Wochen nie beda wymagać powody. por bem Termine einem Jeben frei, und eingefehen: werden ..

Subhaffations = Patent.

Es foll auf ben Antrag bes Vormunbes ber minorennen Magankeichen Erben. bie jum Rachlaffe bes verftorbenen Dullere Michael Magante gehörige, gu Rul= tau im Meferiger Rreife bes Großherzog= thums Dojen gelegene Bodwindmuble, nebft bem bagu gehorigen, unter ber Mro .. 19. bafelbft gelegenen Wohnhaufe und

nione, na žadanie Sukcessorów w cehu uskutecznienia działów publicznienaywiecey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacviny peremtoryczny na dzień 18. K wietnia zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Ruschka na Ratuszu w Czarnkowie wyznaczony żostał:

Zdolność kupienia maiących uwia domiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcev daiacemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego

W przeciągu 4ch tygodni zostawia bie etwa bei Aufnahme ber Tare borge- sie z resztzikażdemu wolność doniefällenen Mangel anzuzeigen. Die Tare sienia nam o niedokladnościach, iakann zu jeder Zeit in unserer Registratur kieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa kazdego czasu w Registratu-Edineibemuhl ben 13. Novbr. 1820: rze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile dnia 13. Listop. 1820. Ronigh Preug. Landgericht. Królews. Pruski Sad Ziemiańska

Patent Subhastacyi.

Wiatrak w wsi Kuligowie, w Do. wiecie Międzyrzeckim, w Wielkim Xiestwie Poznańskim położeny, do pozostałości zmarłego: Młynarza Michała Mazanke należący, ma bydż wraz z przynależącym do niego, i tamże pod Nrem 19. położonym domem, stodołą, rolami, łaka i ogrodami, co wszystko podług taxy sądowey na 983. Tal. ocenioném zostalo,

Scheune, Medern, Wiesen und Garten, ma wniosek Opiekung matoletnich wovon die gerichtliche Tare 983 Rthlr. beträgt, in bem auf ben 6.ten April 1821. vor bem Landgerichte-Rath Geren Riebrand in unferm Audiengfaale anberaumten Termine ichuldenhalber an ben Meiftbietenben offentlich verfauft werden, wozu wir alle, die zu faufen willens und befigfatig find, jur Abgabe ihres Gebots porladen.

Die Raufbedingungen, fo wie die Tare bes Grundftude, tonnen in unferer Regiffratur zu jeber Beit eingesehen werben.

Meserit ben 30. Ottober 1820.

Roniglich Dreug. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Die im Chodziesner Rreife im Dorfe Bachasberg unter Dro. 60 und 61 bele= gene bem Chriftian Bittuhm jugehorig gewesene Rolonien nebst Zubehor, welche nach der gerichtlichen Tage auf 745 Mthl. gewürdigt worden find, follen auf den Untrag ber Erben theilungshalber offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben iten Man 1821. por bem Land= gerichte-Rath Ruichte Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, daß bas Grundfind bem Meiftbietenden jugeschlagen und auf

spadkobierców z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu spreedanym, termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 6. Kwietnia 1821 roku, przed Konsylia. rzem Sadu Ziemiańskiego W. Fiebrand, zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych.

Zapozywamy więc wszystkich kupna ochote maiących i posiadania zdolnych, aby się w terminie powyż. szym stawili, i licyta swoie podali.

Warunki kupna i taxa gruntow. mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Miedzyrzecz d. 30. Paźdz. 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kolonie pod Jurysdykcya naszą, w wsi Zachasgowe. Powiecie Ghodzieżskim pod Nemi 60, i 61. położone, zr ariemu Krystyanowi Wit. thum naležące, wraz z przyległościami które podiug taxy sądownie sporzadzoney na 475. Tal. są ocenione. na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny, na dzień 1go Maia 1821., zrana o 8. godzinie przed Konsylirzem Sadu Ziemiańskiego Ur. Ruschke, w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadotwa nach bem Termin einkommende Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo fern nicht gesetzliche Grande dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare faun zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 27. Moubr. 1820.

Rongt. Preußifch. Lanbgericht.

Bekanntmachung.
Zufolge Auftrages Eines Hochlebl.
Landgerichts zu Meseritz soll der Nachlaß der verstorbenen Wittwe von Gostonska, bestehend in Hausrath, Kleidungsska, bestehend in Hausrath, Kleidungsskachtlich und Betten, bssentlich an den Meistbietenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Diezu steht Termin auf den 12. März d. I. Vormittags um 9 Uhr zu Obra auf den Klosterhofe an, welches Kaussussigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Wollstein ben 6. Februar 1821.

Ronigl, Preug, Friedensgericht.

mienieniem: iž w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 27. Listopada 1820, Król. Pruski Sad Ziemiański.

### Obwiesczenie.

W skutku zalecenia Prześwietnego-Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczusprzedaną bydź ma publicznie więceydaiącemu za natychmiast gotową zaplatą w kurancie pozostałość po wdowie Ur. Gostyńskiey składaiąca się z sprzętów domowych, sukień, bielizny i pościeli. Do tego wyznaczonyiest termin

na dzień 12. Marca r.b.
o godzinie 9. zrana w Obrze na dzisdzincu klasztornym, na co ochote kupienia maiący ninieyszem wzywaia się.

Wolsztyn d. 6. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

Dem Publikum wird hierdurch angezeigt, daß die vereheligte Koppel Wiener, nachdem ihr Waaren-Laager den 13. dieses Schuldenhalber verkauft worden und ihr Ehemann beshalb auf Concurs angetragen, von verschiedenen Wohlthatern mit elnigem Gelde unterstützt worden, um sich durch einen kleinen handel mit ihren Kindern zu erhalten. Posen den 22. Februar 1821.

8. J. Friedlanber, aus Berlin. (hierzu zwei Beilagen.)

# Beilage zu Nr. 17. des Posener Intelligenz Blatte.

Eubhaftatione = Patent.

Es folt im Wege ber nothwendigen Subhaftation bas in ber hiefigen Pofener Borftadt fruher unter Nr. 71. jest Nr. 461. belegene, ber Wittwe Paczkowska zugehörige Grundstuck, bestehend:

- werk gemauert, und mit Ziegeln ges beckt, welches auf 317 Mtl. 10 ggr. 9 pf.
- 2) ans einem Holz= palle von Fach= werk, welcher auf 1g = 14 = 1 =
- 3) einem Hofraunr
  und Baustelle,
  11 N. ent=
  haltend, welche
  auf . . 44 = = =
- 4) einem Garten 37 [ R. auf 29 = 4 = =

in Summa 410 Att. 4gr. 10 pf. gerichtlich taxirt worden, in dem einzigen peremtorischen Termine den 20st en März 1821. vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg im hiesigen Landgerichtselofale defentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Zahlunge= und besitgfahige Raufer wer=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą dawniey 71., teraz 461. położona, do wdowy Paczkowskiey należąca, składająca się:

r) z domostwa mieszkalnego wryglowkę wymurowanego i dachówką pokrytego, które na 317. Tal. 10. dgr- 9. d.

2) z drewialni w ryglówkę
wybudowaney która na 19. Tal. 14. dgr. 1. d.

3) z podwórza
i placu budynkowego
11. pręt. 
zawieraiących, które
na 44. Tal. —

4) z ogrodu 37

w egól na 410. Tal. 4. dgr. 10 d. sądownie oszacowano, ma bydź dro gą konieczney subhastacyi w iednym terminie peremptorycznym dn ia 20 Marca 1821., przed Ur. Dannenberg Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w lokalu podpisanego Sądu,

29. Tal. 4. dgr.

pre, zawłe.

raiacego, któ-

ben hierzu mit bem Bemerken eingelaben, baß in diesem Termine bas Grundstück bem Mehikbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern gesetzliche Grunde dies nicht nothwendig machen, nicht weiter geachtet werden soll.

Die biedfälligen Raufsbedingungen nebst Taxe, konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen, auch werden solde in dem Licitations-Termine bekannt gemacht werden.

Jugleich werben die Ziehschen Erben, welche Mcal-Unsprüche auf diesem Grundsstäde haben, und deren Ausenthalt nicht ausgemittelt werden kann, zu diesem Termine unter der Warnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dennoch dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erslegung des Kaufschillings die Löschung der sammtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Iwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 11. Septeniber 1820.

Ronigl. Prengifches Landgericht.

Subhastations Patent. Das im Czarnifauschen Kreise in der Stadt Radolin unter Mro. 26 belegene den Tuchmacher Christoph Donnerschen

publicznie naywięcey daiącemu sprze-

Tym końcem zapozywaią się zdołność kupienia, i posiadania maiący z tem nadmienieniem, iż w tymże terminie nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z resztą kondycye kupna i taxa mogą bydź każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrżane, które oraz w terminie licytacyjnym ogłoszone-

mi zostaną.

Na tenże termin zapozywaią się zarazem Sukcessorowie Zietza, do teyże nieruchomości pretensye realne maiący, których mieysce pobytu wyśledzionym bydź nie może, podtym warunkiem, iż w razie ich niestawiennictwa nietylko przybicie powyższey nieruchomości naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po złożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie wszelkich wiarzytelności zaintabulowanych, i nawet próźno wychodzących, a wprawdzie ostatnich, bez produkowania w tym zamiarze instrumentów, zaleconém zostanie.

Bydgoscz d. 11. Września 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Radolinie, Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 26. położony, Sukcessoróm sukiennika Erben zugehbrige Saus nebft Garten, welches nach ber aufgenommenen Tare auf 160 Rthl. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag der Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden bet= fauft werden und ber peremtorische Bietunge=Termin ift auf ben 15ten Mai b. J. vor bem herrn Landgerichte-Rath Molfow Morgens um 8 Uhr allhier ans gefett. Lefitfahigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, daß bas Grundftud bem Meift= bietenden zugeschlagen und auf die etwa nach bem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 9. Novbr. 1820. Rbnigl. Preufisches Landgericht,

Subhaftatione Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnescher Kreise belegenen abelichen Güster Owieczki und Stryckow, nebst ben Obrfern Myslecin und Nowawies, welche nach der gerichtlichen Tare auf 58,299 Mthlr. 17 gGr. 6 Pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Andreas von Twardowskischen Erben theilungsbalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietunge=Termine find auf ben 29 November 1820., ben 28. Februar 1821.,

のは、14 mmでは、15 mmのでは、15 mmのでは

Krysztofa Donner należący wraz z ogrodem, który podług taxy sądownie sporządzoney na 160. Tal. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termin licytacyiny peremptoryczny, na dzień 15. Maia r. b., zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molkow, w mieyseu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, znadmienieniem, iż nieruckomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tgo nie bedą wymagać powody.

W Pile d. 9. Listopada 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Owieczki i Strychowo wraz ze wsiami Myślącinem i Nową wśią w Powiecie Gniezninskim leżące, i do naszego obwoda należące, które podług taxy sądowey na tal. 58,299 dgr. 17 den. 3 są ocenione, maią bydź na wniosek Spadkobierców niegdy Andrzeia Trwardowskiego celem działów publicznie naywięcey ofiaruiącym, sprzedane.

Termina licytacyi wyznaczone są: na dzień 29. Listopada r.b. na dzień 28. Lutego 1821. und ber peremtorische Termin auf ... a termin peremtorvene

ben 6. Junius 1821.

mine mit ber Nachricht befannt gemacht. baff in bem letten Termine bie Guter bem Meiftbietenben, wenn er 3000 Rthl. fofort erlegt, bei ber Abindication ber Guter 7000 Rthir, bezahlt, und endlich bei ber Uebergabe berfelben 20,000 Rthl. baar ad Depositum entrichtet, jugefchlagen, und auf die etwa nachher einfom= mende Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fo fern nicht gefetliche Grun= be bies nothwendig machen. Uebrigens febt innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Mufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann jebergeit in unferer Re-

giffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 6. Juli 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

. Snbhaftatione=Patent.

Bon bem unterzeichneten Ronigt. Landgerichte wird biermit befannt gemacht, baß die jum Machlaffe bes Chriftian Blos bel gehörige, unter Do. 6. zu Sochwalbe im MeferiBer Rreife belegene Bauernah= rung nebst Bubehor, welche nach ber ge= richtlichen Taxe auf 500 Athle, abgeschäßt worben, theilungshalber offentlich verfauft werden foll.

Es werben baber alle biejenigen, mel-

na dzień 6. Czerwca 1821.

por bem Landgerichte = Rath Lehmann przed Sedzia Ziemiańskim Lehmann Morgens um o Uhr allhier angefest. zrana o godzinie 9. na sali posiedzen Befibfabigen Raufern werben diefe Ter: naszych. Termina powyższe z tem zapewnieniem podaią się do wiadomości zamożnym nabywcom, że dobra te naywięcey ofiaruiącemu w ostatnim terminie, jeżeli natychmiast zliczy 3000 tal., przy adiudykacyi dóbr zapłaci 7000 talarów a na koniec przy tradycyi tychże zliczy do Depozytu 20000 tal., przybite zostana, a na ofiary gdy iakie poźniey nadesty, żaden nie ma bydź wzgład mianym, skoro tego prawne powody koniecznie nie wymagały.

Wreście wolno iest każdemu do. nieść nam w 4, tygodniach o braku gdyby iaki przy detakacyi zavść miał.

Taxa zaś każdego dnia w Registraturze naszev przevrzana bydź może.

Gniezno d. 6. Lipca 1820.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Patent Subhastaciyny.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański podpisany czyni ninieyszem wiadomo. iż gospodarstwo w wsi Wysoka w Powiecie Międzyrzeckim pod Nr. 6. polożone, do pozostalości Chrystyana Blobel należące, z przyległościami, sadownie na 500 talarów ocenione, w skutek działów publicznie sprzedane bydź ma.

che dieses Grundstück zu kaufen gesonnen, und zahlungöfähig sind, hierdurch aufgefordert, sich in dem dazu augesetzen pereintorischen Termine den 28. April d. I., auf dem hiesigen Landgerichte, Bormittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Landgerichtsrath Fleischer entweder persönlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag mit Einwilligung der Interessenten zu gewärtigen.

Die Tare bes Grundflud's kann tag= lich in unserer Registratur eingesehen

werben.

Meserih am 1. Februar 1821. Königl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Im Termine ben 22. Marz sollen in loco Wiatrowe, im Magrowiccer Rreise, durch ben Deputirten Landgerichts-Expedienten Zinuner, schuldeuhalber vier Rutschpferde, ein Rutschwagen, 20 Stuck Kühe, 200 Stuck Schaafe, mehreres Silber= und Wirthschafts-Geräthe gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, welches Kauslustigen hiermit bekannt gemacht wird.

Binigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Es sollen einige schutdenhalber in Befchlag genommene Effekten, bestehend in drei kupfernen Branntweingrapen, drei Wzywa przeto ninieyszem wszystkich ochotę nabycia maiących i w stanie zapłacenia będących, aby się na nyznaczonym dotego terminie peremtorycznym dnia 28. K wietnia r. b. w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego o godzinie otey zrana przed Ur. Fleischer Radzcą Ziemiańskim osobiście lub przez upoważnionych Peinomocników zgłosili, licyta swoie podali, poczem naywięcey daiącemu toż gospodarstwo za zezwoleniem spadkobrańców przybitym zostanie.

Z resztą taxa tegoż gruntu każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzamą bydź może-

Międzyrzecz d. 1, Lutego 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiado-

meści iż w terminie

we wsi Wiatrowće Powiecie Wągrowieckim maią bydz przez Expedyenta Sądu Ziemiańskiego Zimmer cztery konie cugowe, powóz, 20. krów, 200 sztuk owiec, śrebra i sprzęta gospodarskie za gotową zapłatę w brzmiącym kurancie publicznie przez licytacyą z przyczyny długu sprzedane.

Gniezno d. 12. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

W terminie dnia 15. Marca z b. zrana o godzinie 8. maią bydź niektóre z przyczyny długu zagrabione Ruben, 2 Pferben, einem Leiterwagen, und einem effernen Dfent, in termino ben 15. Mary b. 3., Morgens um 8 Uhr, butch ben hierzu ernannten De= putirten Landgerichte-Erpedient Bimmer. in loco Berfowo gegen gleich baare Bes zahlung offentlich verfauft werben. Raufluftigen wird folches mit ber Mufforberuna befannt gemacht, fich an gedachtem Tage in Bertowo einzufinden, und hat ber Meiftbietenbe ben Bufcblag ju gewärtigen.

Gnefen ben 29. Januar 1821. Landgericht. Roniglich Dreuß.

sprzeta, to iest: trzy miedziane garce do pedzenia wódki, a krowy, para koni, woz z drabiami i piec żelanvz. przez Deputowanego Expedventa przy Sądzie Ziemiańskim JPana Zimmer. w mieście Zerkowie zaraz za gotowe pieniadze, publicznie sprzedane. O czem się cheć kupienia maiacych ninieyszym zawiadomia. z wezwaniem, iżby się wspomniouego dnia w Zerkowie zgromadzili a pavwiecey daiący przybicia spodziewać sie może.

Gniezno dnia 29. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Der herr Joseph von Mafierowefi gu Macgnich bei Ditromo, bat gur Gicherftel= lung feiner Unforberungen an ben herrn Anton von Czarneci, Befiger ber abli= chen Guter Indowo und Gurazbowo im Brefchener Rreife die in den Spootheken= Bachern jener Guter fur ben ic. v. Charnedi eingetragenen Forberungen von refp. 16,666 Mthl. 16 gGr. und 22,000 Mthl. mit Arreft belegt und wir haben Diefen Urreft genehmigt. Dies wird bem Dublifo gur offentlichen Renntniß ge= bracht und Jebermann gewarnt, fich über obige Rapitalien in feine Ceffionen, Berpfandungen, Zahlungen ober andere ber= gleichen Gefchafte mit bem Arreffaten ein-Julaffen, widrigenfalle folche für null und nichtig werben angesehen werden.

Gnefen den 5. Februar 1821.

Obwiesczenie.

Gdy. Ur. Józef Nasiorowski w Macznikach przy Ostrowie zamieszkały, końcem zabezpieczenia swoich do Ur. Antoniego Czarneckiego posiadacza szlacheckich dobr Gorazdowa i Zydowa w Powiecie Wrzesinskim położonych mianych pretensyl na summy 16,666 Tal. 16 dgr., i 22,000 Tal. dla Ur. Czarneckiego w księgach tychże dobr zabezpieczone, położył areszt, a który przyjętym został, przeto zawiadomiaiae o tem Publiczność, ostrzega się zarazem każdego, iżby z aaresztowanym o wzmiankowane kapitały w żadne nie wchodził cessye. zastawy, wypłaty lub inne podobne interessa. W razie albowiem przeciwnym, takowe za nie ważne uważane beda.

Gniezno d. 5. Lutego 1821.

Konigi, Preuß, Landgericht. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański.

Publican dum.

Das Königl. Land = Gericht Bromberg macht befannt, daß auf ben Antrag ber Konigl. Regierung biefelbft, bas im Brom= berger Rreife und beffen Umtebegirt belegene Erbpachte-Berwerk Schulit, nebft Wohn= und Wirthschafte-Gebauden, ben bazu gehörigen 8 hufen 11 Morgen 154 Ruthen Magbeburgisch Land, ber bar= auf haftenben Bier-Brau = und Brannt= weinbrennerei = Gerechtigfeit, ber Weich= felfalfre, und bem Kriigverlage von 5 bagu gehorigen Rrugen, welches ollesnach Abzug ber Praftandrum auf 998 Rthlr. 8 ggr. Court. gerichtlich abgeschaft worden, im Termine ben 2. Mai b. 3., vor bem herrn Land-Gerichte-Uffeffor Kohler im biefigen Landgerichte-Gebaube anderweit dffentlich an ben Meiftbietenden im Bege ber nothwendigen Gubhaftation bertauft werden foll.

Besitz - und zahlungsfähige Kaustiebhaber werden hiezu mit bem Bemerken eingeladen: daß die diesfälligen Rausbes bingungen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg ben 25. Januar 1821.

Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy zawiadomia pinieyszem, iż na wnigsek Król Regencyi tuteyszev. dziedziczno dzierzawny folwark Schulitz w powiecie i Amcie Bydgoskins polożony wraz zbudynkami, i gumnami, rola do niego naležącą 8. hub II morgów 154 prętów kwadratowych miary Magdeburgskiey zawieraiaca tudzież z przywiązanem do tegoż folwarku prawem robienia piwa, palenia gorzałki, przewożenia przez Wisłę, niemniey z propinacyą w pięciu do tychże gruntów przynależacych gościncach, co wszystko po odciagnieniu opłat na 998 tal. 8 dgr. oszacowane zostało, w terminie

dnia 2. Maia r. b.
przed Ur. Kochler Assessorem Sądu
Ziemiańskiego wyznaczonym, po-

wtórnie publicznie więcey dającemu drogą potrzebney subhastacyi sprzedany bydz ma.

Zapozywaią się tym końcem chęć kupienia maiący, do zapłaty i posiadanią zdolni, z tem nadmienieniem, iż warunki kupna w tey mierze zdziałane, każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Bydgoscz d. 25. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Das hieselbst auf ber Blonde unter Mro. 125 belegene ben Topfer Simon Tuczynskischen Eheleuten zugehörige Wohnhaus nebst dahinter belegenen Garsten, einem Garten auf der Sandschelle, so wie einer Wiese im Nikosken, welche Grundstücke nach der gerichtlichen Taxe auf 376 Athl. 16 Gr. gewürdigt wors den sind, sollen schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dem Auftrage des Königl. Hochtobl. Landgerichts zu Schneidemuhl bom 16ten November d. J. gemäß, haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 29ten März 1821 des Morgens um

9 Uhr allhier angefett.

Besitzschigen Käufern wird dieser Terwin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesekliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht Innerhalb vier Wochen vor dem Termin einem Jeden frei und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorges fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare felbst kann jederzeit in uns ferer Registratur inspicirt werden.

Filehne ben 16. December 1820.

Ronigl. Preug. Friebendgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w mieście na Błoniu pód Nrem 125. położony, małżonkom garncarzom Szymona Tuczyńskiego należący wraz z ogrodem, przy tymże i drugim na piaskach położonym, iakoliteż z łąką w Nikoszkach, które to grunta według taxy sądowey na 376. Tal. 16. dgr. ocenione zostały, z powodu długów publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Stosownie do zlecenia Król. Prze świetnego Sądu Ziemiańskiego, w Pile zdnia 16. Listopada r.b., ku temu celowi termin peremptoryczny licytacyiny, na dzień 19. Marca r.p. zrana o godzinie 9., tu w mieyscu

wyznaczyliśmy.

Zdolność kupienia posiadaiących z tém nadmieniemiem o terminie tym uwiadomiamy, iż w takowym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego wymagać nie będą powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia sią zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wielen d. 16. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokojus Befanntmachung.

Jufolge Auftrags des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt soll das zum Machlasse des hieselbst verstorbenen Bürzgers und Tuchmachermeisters Samuel Gottfried Kaliefe gehörige, zu Lissa auf dem weiten neuen Ringe unter Nro. 783 belegene, und von den Sachverständigen auf 320 Athl. gewürdigte Haus, im Wege der freiwilligen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wenn wir nun hierzu einen Termin auf den 6 ten Aprild. J. Bormittags 9 Uhr hierselbst anderaumt haben, so laben wir Kaussussige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gedote abzugeben und hat der Meistbietende den Juschlag dieses Hauses nach erfolgter Approbation des obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 10. Januar 1821. Abnigt. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das in dem Dorfe Mielno, Amt Rystewo, Mogilnoer Kreises, Bomberger Departement belegene, mit der Nr. 3. bezeichnete zum Nachlaß des Bartolomeus Behnke gehörige Bauer-Erbe, bestehend aus Haus, Scheune, Stallung und 22 Morgen kulmisch Land, soll theilungshalber im Mege der freiwilligen Subhastation mitter gerichtlichen Tare von 268 Athle, verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl, Landgerichts

Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Przeświemego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego dom do pozostałości niegdy Samuels Gottfryda Kaliefa byłego Obywatela i sukiennika tuteyszego należacy tu w Lesznie, na targowisku pod. liczca 783. położony i przez biegłych na talarów 320. otaxowany, droga subhastacyi dobrowolney, wiecey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego termin na dzień 6 Kwietnia r. b., o godzinie otev zrana tu w Lesznie. wzywamy ochotę do kupna maiacych, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali; a więcey daiacy przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sadu Nadopiekuńczego nastapić maiacy oczekiwać może.

Leszno d. 10. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie w wsi Mielnie, Ekonomii Ryszewskiey, Powiecie Mogilinskim Departamencje Bydgoskim położone, Nr. 3. oznaczone, do pozostałości Bartlomieja Behnki należące, składające się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewów, i 22 morgow roli miary chełmińskiey, ma bydź celem uskutecznienia podziału w drodze dobrowolney subhastacyi, oszacowane sąnownie na 258 talarow sprzedane.

Gnesen haben wir Termin zur Licitation auf den 2. Mai d. I., Morgens 9 Uhr, in Trzemeszus anberaumt. Besis- u. zahlungsfähige Kaustiebhaber werden eitiret in diesem Termine sich einzusinden, und hat der Meistbietende des Zuschlags zu gewärtigen, wenn die majorennen Erben und das Königliche Land-Gericht, Namens der Minorennen, darein willigen.

Die Tare kann jederzeit hier inspicirt werden, und das Kauf-Pratium muß sofort bei der Adjudication baar erlegt

werben.

Erzemefzno ben 1. Februar 1821. Konigl. Preuß, Friedensgericht,

Subhaffations=Patent.

Das zur Johann Szudrowiesscheit Machlasmasse gehörige in Tzemeszno auf der Neustadt unter Nro. 6. belegene in Schurzbohlen erbaute Wohnhaus, welches nebst einem Garten hinterm Hause, und zwei Garten im Felde, zusammen gerichtlich auf 280 Athlr. taxirt worzden, soll theilungshalber öffentlich freizwillig verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts gn Gnesen haben wir ben einzigen Lieita=

tiond-Termin auf

ben 3. Mai d. I.

Morgens 9 Uhr, in unferm Gerichtes Lofale anberaumt — wozu befitz und zahs lungöfähige Liebhaber mit bem Erdffuen eingelaben werben, daß menn das Königl. Land Sericht Namens der Minorennen das Gebot annehmlich findet, der Zusichtag an den Meistbietenden gewiß erfolgt.

Za poleceniem Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego wyznaczyliśmy termin do licytacyi na

dzień 2. Maia r. b.
o godzinie otey zrana tu w Trzemesznie; posiadania i zapłacenia zdatność maiących okupicieli wzywamy
aby się na ten termin stawili i ma się
więcey dający przybicia spodziewać,
gdy pełnoletni Sukcessorowie i Król.
Sąd Ziemiański w imieniu nieletnich
na to zezwoli.

Taxa każdego czasu może bydź tu przeyrzana, cena kupna musi zaś natychmiast przy adiudikacyi bydź złodzona.

Trzemeszno d. 1. Lutego 1821. Króle w. Pruski Sąd Pokojw.

### Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości Jana Szudrowicza należący w Trzemesznie na nowym mieście pod N. 6. położony, w blochy wystawiony, który wraz z ogrodem przy domu i dwiema ogrodami w polu ogólnie sądownie na 280 tal. oszacowany, ma bydź celem uskutecznienia działów publicznie dobrowolnie sprzedany.

Za poleceniem Król, Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego wyznaczyliśmy iedyny termin licytacyjny na

dzień 3. Maia r. b.

w naszym lokału sądowym, na który posiadar, ia i zapłacenia zdatność maiących okupicieli z tym ozna mieniem wzywamy, iż gdy Król. Sąd Ziemiański w imieniu nieletnich podanie za stosowne uzna, przybicie na rzecz naywięcey daiącego pewno nastąpi.

Die Taxe tann gu jeber Zeit in unfeter Registratur eingefehen werden.

Auch sollen auf ben 4. Mai b. J. einige zu diesem Nachlasse gehörige Mo= bilien öffentlich verkauft werden.

Erzemeizno ben 1. Februar 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana.

Także będą dnia 4. Maia c. do teyże pozostałości należące ruchomości publicznie spzedane.

Trzemeszno d. 1. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations : Patent.

Das in der Stadt Gembig unter No. 68. belegene, dem Lorenz Remuschschen Erben gehörige, aus einem Wohnhause, Scheune, Stall, Garten und einer Hufe Land bestehende Bürger-Gut, so nach einer gerichtlichen Tare auf 801 Rthlr. abgeschätzt worden, soll theilungshalber öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben, im Auftrage des Königl. Land-Gezrichts Guesen ist der einzige Termin anf den 2. Mai d. I., Morgens 9 Uhr, in Gembit im Remuschschen Hause ansgeset

Besitz und zahlungsfähigen Liebhabern wird dieser Termin mit dem Eröffnen bestannt gemacht, daß das Grundstück, wenn die majorennen Erben und das Königliche Land = Gericht wegen der Unmündigen nichts dagegen einzuwenden haben, dem Meistbietenden ohnsehlter zugeschlagen

werben wird.

hundert Thaler muffen gur Sicherung bee Gebotes fofort beponirt, und die Tare kann bier gu jeder Zeit inspicirt werden.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Grunta w mieście Gembicach pod Nr. 68 położone, do Sukcessorów Wawrzyna Remussa należące z domu iednego, stodoły, chlewa, ogrodu i chuby roli składaiące się, które podług taxy na 80 tal. oszacowane zostały, maią bydź dla uskutecznienia działów publicznie więcey daiącemu sprzedane za zleceniem Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego tylko ieden termin licytacyi na

dzień 2. Maia r. b.

przed południem o godzinie 9tey a to w Gembicach w domu Remussów wy-

znaczonya

Posiadania i płacenia zdolność maiącym o ninieyszym terminie z tym doniesieniem oznaymia się, iż grunt ten gdy doletni i Król. Sąd Ziemiański w względzie nieletnich nie przeciw temu do zarzucenia mieć nie będą, więcey daiącemu nieomylnie przybitym zostanie.

Sto talarów dla zabespieczenia podaiącego, muszą bydź natychmiast deponowane. Taxa może tu bydź każ-

dego czasu przeyrzaną.

Trzemeszno d. i. Lutego 1821.

Krol. Pruski Sad Pokoju,

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Konigl. Friesbenögerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß mehrere im Wege der Exclution gespfändeten Effekten, bestehend aus Meusbeln und Hausgeräthschaften im Termine den 26. Marz d. I., Vormittags um 9 Uhr, bsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen.

Kauflustige werden daher hiermit vorsgeladen sich an diesem Tage einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und kann der Meistbietende versichert senn, daß ihm die erstandene Sache gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Prensischem Courant verabkolgt werden wird.

Rawicz ben 25. Januar 1821. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Von dem Königl. Landgericht hieselbst ist dem Unterzeichneten der Auftrag ertheilt, einen Kutschwagen gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden deffentlich zu verkaufen. — Es ist hierzu ein Termin auf den 19. März d. I., Morgens 9 Uhr, hieselbst anderaumt, und werden Kaussussige vorgeladen, sich am gedachten Tage auf dem hiesigen Gerichtshose einzussinden, und alsdann der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Sincfen ben 22. Februar 1821. 3 imm er, Land-Gerichts-Expedient.

## Obwiesczenie.

Podpisavy Królewski Sąd Pokolu podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż niektóre drogą exekucyi zafantowane effekta, składaiące się z meblów i porządków domowych w terminie

dnia 26. Marca r. b. zrana o godzinie 9. publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Ochotę do kupna maiących wzywamy zatym ninieyszem, aby w dniu rzeczonym się zgromadzili, licyta swe podali; naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż rzecz przez niego licytowana za gotową natychmiastową zapłatę w kurancie Król. Pruskim wydaną mu zostanie.

Rawicz d. 25. Stycznia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Gdy podpisanemu przez tuteyszy Król. Sąd Ziemiański zleconym zostało iednego powozu publiczne sprzedanie, przeto wyznaczył na ten koniec termin

na dzień 19. Marca r. b.
tu w Gnieznie, wzywa się zatem chęć
maiących nabycia tego powozu, aby
się wspomnionego dnia na posiedzienia
tuteyszego Sądu zgromadzili, gdzie
naywięcy podaiący przybicia spodziewać może.

Gniezno d. 22. Lutego 1821.

Zimmer, Expedyent Sadu Ziemiańsk